N. 3660.

# Gurrenda XXII.

A. D. 1575.

N. 3256.

Decretum Urbis et Orbis s. Congregationis Indulgentiarum die 13. Aprilis 1878 quo interdicitur, absentes piis Sodalitiis adscribere.

## DECRETUM URBIS ET ORBIS.

Cum in nonnullis ex piis Sodalitiis hisce potissimum temporibus institutis inter Sodales adscribendi etiam absentes consuetudo inoleverit, quae reprobata jamdiu fuerat ab hac Sacra Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita praesertim in Americana novi Regni Hispanici die 28. Aprilis 1761, relatione de hoc facta Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII. per me infrascriptum Secretarium dictae Sacrae Congregationis in audientia habita die 13. Aprilis 1878, Sanctissimus praevia sanatione omnium adscriptionum hactenus haud rite factarum, mandavit, ut in posterum serventur, atque ad observantiam revocentur resolutiones praefato anno 1761 editae, quas ad istiusmodi effectum una cum praesenti decreto evulgari jussit.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 13. Aprilis 1878.

AL. CARD. OREGLIA A. S. STEPHANO PRAEFECTUS

A. Panici Secretarius.

### AMERICANA NOVI REGNI HISPANICI

Fel. recor. Benedictus XIV. per suas Literas Apostolicas in forma Brevis sub datum Romae apud S. Mariam Majorem die vigesima quinta Maji 1754. cujus initium: Non est equidem etc. confirmavit omnes et singulas Indulgentias, ac privilegia in perpetuum concessa Congregationi, seu Confraternitati B. M. V. Guadalupensi Patronae novi Regni Hispanici in America, nonnullasque alias per dictum Breve Indulgentias concessit cum facultate ut eas Confratres etiam absentes et ubicumque Locorum commorantes lucrari possint. Ampliavitque dictum Privilegium Regibus, Principibusque, et eorum consanguineis usque ad secundum inclusive gradum adscribendi se Confratres, et acquirendi omnes et singulas Indulgentias praedictae Congregationis etiam absentes. Hinc exortum est dubium, an Fideles absentes possint admitti, et adscribi in Confratres?

Ratio dubitandi ea potissimum videtur, quod impedimentum absentiae non tanti habitum est a Summo Pontifice, ut ex co absentes Confratres, et Reges ac Principes ab acquisitione Indulgentiarum excluderet; adeoque absentes a numero Confratrum non forent reiiciendi. Attamen cum declaraverit Pontifex defectum absentiae non obesse Confratribus jam adscriptis et Regibus et Principibus, quibus specialis adscribi in Confratres facultas impertita est, nullo pacto videntur admittendi absentes, qui neque vi admissionis, aut gratiae dici possunt Confratres.

Additur in precibus, quod si absentes nequeant admitti in Confratres, dignentur EE. VV. rescribere, quod admitti valeant, et ad minus Incolae novi Regni praedicti, ad quod extenditur Patronatus praedictae B. Mariae Virginis, quemadmodum nonnullis similibus Confraternitatibus Europaeis clementer indultum est, et signanter Confraternitati Sanctissimae Conceptionis Liciensis. Dignabuntur itaque EE. VV. declarare.

- 1. An absentes admitti possint in Confratres?

  Et quatenus Negative.
- 2. An supplicandum sit SSmo pro eorum admissione, vel ad minus pro admissione Incolarum praedicti novi Regni Hispanici?

Sacra Congregatio die 28. Aprilis 1761 respondit.

Negative in omnibus.

N. CARD. ANTONELLUS PRAEF.

J. De Comitibus Secret.

Decretum hoc promulgatur in Dioecesi pro notitia et usu. E. Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 8. Augusti 1878.

Wykaz sprawionych rzeczy i przedsiewziętych reparacyj w kościołach i plebaniach dekanatu Mieleckiego. (Ciąg dalszy.)

Wykaz sprawionych rzeczy przy kościele i plebanii w Chorzelowie w r. 1876 i 1877.

Tuwalnia ręcznéj roboty, haft biały, podkładany szafirową materyą jedwabną w wartości około 20 złr. i dwa płaszczyki na puszkę na jedwabnéj materyi haftowane w wartości po 15 złr. każdy, dar Wnéj Barbary Leśniowskiéj z Sambora. — Płaszczyk na puszkę z materyi jedwabnéj sklepowéj, sprawił Jan Kłoda parafianin z Tuszowa w wartości 8 złr. JW. hr. Jan Tarnowski kolator darował kielich srebrny w wartości 120 złr. Parafianin Piotr Kuroń z Chorzelowa sprawił dwa kielichy srebrne, jeden biały za 130 złr., a drugi całkiem pozłacany za 150 złr. Stary kielich srebrny dał pozłocić i odnowić za 12 złr. ks. pleban. Trzy obrusy darowane przez parafianki każdy w wartości po 4 złr., JW. hr. Karolina Tarnowska kolatorka darowała obrus płócienny z koronką na wielki ołtarz w wartości koło 8 złr. i albę płócienną z szerokim szlakiem własnéj roboty podszytą jedwabną materyą ponsową w wartości koło 20 złr. Parafianin Maciej Wieczerzak ofiarował 50 złr. na krzyż procesyonalny do noszenia i takowy obstalowano w Wiedniu. —

Inne pomniejsze restauracye i naprawy tak w kościele jako i koło budynków plebańskich pomija się, gdyż takowe często przedsiębrać się zwykły. Przy budynkach plebańskich zajmowano się uporządkowaniem całego obejścia domowego, założeniem nowego ogrodu na froncie domu nowego, sadzeniem drzew, plantowaniem, wykończeniem nowego budynku mieszkalnego lub poprawą starych budynków plebańskich, na co wydano około 180 złr.

Chorzelów dnia 20. Kwietnia 1878.

Ks. Aleksander Pers, pleban.

Przedłożono i sprawdzono w czasie wizyty dek. Chorzelów dnia 22. Lutego 1878.

Ks. Knutelski.

Wykaz sprawionych i odrestaurowanych przedmiotów kościelnych, tudzież budynków kocielnych plebańskich i ekonomicznych w Cmolacie, gdzie prócz parafialnego kościoła istnieje jeszcze kościółek Przemienienia Pańskiego, niegdyś bogato uposażony, dzisiaj tylko opiece Bożej zostawiony, obecnie zupełnie zrestaurowany i we wszystkie sprzety zaopatrzony.

W r. 1862. Lampa odnowiona w far. kościele za 10 złr. - Lampa odnowiona u Pzemienienia Bożego za 8 złr. 50 cnt. - Lichtarzy na wielki ołtarz cyn: 12 sztuk za 150 złr. – Lichtarzy do kościółka Przemienienia Pańskiego za 100 złr. – Krzyż na wielki ołtarz za 16 złr. - Kielich do kościółka P. P. za 18 złr. - Sztandar czerwony za 53 złr. - Sztandar niebieski za 53 złr. - Krzyż do ręki za 13 złr. - Ornat biały z złotą kolumną za 60 złr. - Alb nowych sztuk 8 za 80 złr. - Alb starych przerobiono sztuk 4 za 10 złr. - 1863. Kapa biała za 50 złr. - Zasłona na wielki ołtarz za 5 złr. – Kwiatków 20 par 10 złr. Poduszka czerwona pod mszał za 10 złr. – Lamp kolorowych 24 sztuk 12 złr. - Kanony na wielki ołtarz i przed B. M. V. za 12 złr. – Kuchnia 720 złr. – Obraz Matki B. Rożańcowej do ołtarza za 120 złr. – 1864. Ornat biały zrobiony z kos. materyi za 8 złr. - Ornat czerwony kupiony za 28 złr. - Ornatów 12 zreperowano za 60 złr. - Ornat nowy fioletowy za 29 złr. -Krzyż nowy cynowy przed B. M. V. za 5 złr. - Lampa przed B. M. V. za 16 złr. -Taca z kuslem do mycia rak za 8 złr. - Taca z kuslem do kościółka P. P. za 8 złr. - Ampułki cynowe z tacą za 4 złr. -- Ampułki cynowe z tacą do kościółka P. P. za 4 złr. Obrus na wielki ołtarz za 8 złr. - Obrus na wielki Ołtarz do kościółka P. P. za 12 złr. - Schody w bramie wielkiej za 12 złr. - Ławek 8 za 75 złr. - Ławek 2 za 12 złr. - Trybularz i łódka za 20 złr. - 1865. Tuwalnia jedwabna za 25 złr. Tuwalnia jedwabna za 15 złr. - Korporałów 12 sztuk za 3 złr. - Purifikaterzy 12 szt. za 2 złr. 40 ct. - Kapa biała zreperowana za 4 złr. - Mszał za 25 złr. - Mszał żałobny za 6 złr. — Ornat biały do kościółka P. P. za 25 złr. Ornat biały do kościółka P. P. za 20 złr. - Pobicie kościoła P. P. za 150 złr. - Restauracya dzwonicy i trupiarni 80 złr. - Szafa na ornaty za 6 złr. - 1866. Przestawienie wielkiego ołtarza za 100 złr. — Ogrodzenie cmentarza za 120 złr. — Restauracya kościoła Przemienienia Pańskiego to jest dano podłogę, wprawiono ścianę połódniową i obito deskami presbiteryum za 240 złr. – Okno kolorowe wprawiono w kościółku za 25 złr. – Ornat biały z obrazem N. M. P. 55 złr. 89 cnt. - Parkany około kościoła zreperowano za 30 złr. – Książek metrykalnych 18 sztuk za 20 złr. Ekonomiczne budynki zrestaurowano za 600 złr. - 1867. Plebania nowa 2400 złr. - 1868. 2 ornaty fioletowe za 65 złr. — 12 lichtarzy do katafalku za 46 złr. — całun za 25 złr. — krzyż cynowy do pogrzebu za 4 złr. – Sztandar żałobny za 28 złr. – Kapa żałobna za 40 złr. – Przerobiono organ w kościółku P. P. za 50 złr. – 3 Ławki w kościółku P. P. za 15 złr. – Dywan w kościółku P. P. za 50 złr. – Powała na cały kościółek Przemienienia Pańskiego za 60 złr. — Szafa na światło kościelne za 12 złr. — Drzwi dano szklanne w kościółku P. P. za 4 złr. – Taśma do dzwonka za 3 złr. – 1869. Kapa biała za 50 złr. — Ornat biały za 35 złr. — Poduszka pod mszał do kościółka P. P. za 5 złr. - Obicie deskami presbiteryum wraz z 2gą powałą 250 złr. - 1870. Stacye Jerozolimskie za 130 złr. – Za dekret wprowadzenia Rożańca świętego i wydatki 30 złr. – Insignia Różańca świętego 94 złr. – Ołtarzyk procesionalny Różańca świętego 120 złr. – Obrus na ołtarz B. M. V. 6 złr. - Podłoga w dużym kościele i to w presbiteryum 20 złr. - Balasy dębowe po przed wielki ołtarz za 20 złr. - 1871. Ubranie czerwone dla ministrantów za 24 złr. – 2 mozdzierze za 16 złr. – 12 lichtarzy do katafalku za 12 złr. - 6 par kwiatków robionych do kościółka P. P. za 4 złr. 50 cnt. - 2 antepedia za 30 złr. – 1872. Ołtarz B. M. V. do noszenia 145 złr. – Kielich za 20 złr. – 2 lichtarze przed Sanctissimum za 12 złr. 6 cent. — Pająk za 78 złr. — Obraz Pana Jezusa do grobu za 20 złr. – Sztandar żółty za 50 złr. – 20 lichtarzy od katafalku odlakierowano za 10 złr. – 2 okna w kościółku P. P. nowe sprawiono za 25 złr. – Nawe w kościółku P. P. deskami obito za 120 żłr. - Ołtarze boczne w kościółku P. P. przestawiono za 20 złr. – 2 dzwonki za 2 złr. 50 cnt. – 2 komże do Zakrystyi za 6 złr. - 1873. Połowę dzwonnicy deskami obito za 100 złr. - Nawę kościoła farnego deskami obito i podsiebitkę otynkowano wapnem za 200 złr. — W nawie w kościółku podsiebitkę otynkowano wapnem za 80 złr. – Puszkę odzłocono za 20 złr. – Obrus na wielki ołtarz za 14 złr. – Obrus na wielki ołtarz u Przemienian Pańskiego za 10 złr. - Ekwiwalent obfosowano to jest grunt za łąke za drwa od dworu odebrany w objetości 371/2 mórg. 45 złr. — Plebański las od gruntów chłopskich rowem otoczono za 80 złr. – Powała 2ga w nawie kościoła farnego dana za 65 złr. – Dzwony 3 do kościółka Przemienia Pańskiego za 588 złr. 12 cnt. Praeparatio ad s. Missam za 2 złr. 60 cnt. - 1874. Kościół Przemienienia Pańskiego odmalowano za 400 złr. — Obrus na wielki ołtarz Przemienienia Pańskiego sprawiono za 15 złr. — Dzwonnice w kościółku Przemienia Pańskiego przerobiono za 150 złr. - 1875. Mszał duży Ratisboński do kościółka Przemienienia Pańskiego za 18 złr. - 2 mozdzierze za 28 złr. 49 cnt. -Balasy żelazne do kościółka P. P. za 79 złr. 78 cnt. Sprowadzenie tychże 3 złr. -

Lampa do kościółka P. P. za 40 złr. — 2 dywany do kościółka P. P. za 42 złr. — 1876. Lampa przed wielki ołtarz za 165 złr. 20 cnt. — Kwiatków par 12 za 10 złr. — Balasy żelazne przed ołtarz ś. Józefa M. P. i Różańcowej za 155 złr. 32 cnt. — Dzwonnicy restauracya 802 złr. 18 cnt. — 1877. Stajnie na folwarku i parkany za 150 złr. — Kościół farny tarcicami zewnątrz obito za 728 złr. 81 cnt. — 1878. Do zaarendowania lasu plebańskiego kupiłem gruntu kawałek za 25 złr. za pisanie kontraktów i podatek 5 złr. — Lampniki dwa to jest przed ołtarz św. Józefa i M. P. Różańcowej za 120 złr. — Obraz P. Jezusa ukrzyż. od artysty Krakowskiego P. Eliasza za 352 złr. — Obrusy dwa za 10 złr. — Podłoga w zakrystyi 20 złr. — Na sprawienie aparatów kościelnych uzyskano % od Obligu. indem. na 1000 złr. — Odmalowanie kościoła olejno tego roku nastąpi — jest bowiem gotówka w kwocie 952 złr. 32 cent. — Stodoła przy plebanii za 1370 złr. 68 cnt. — Stodoła na folwarku słomą pokryta 120 złr. — Razem 15496 złr. 55 ct. —

Suma ta 15496 złr. 55 cnt. powstała z następujących: a) Ze sumy 2190 złr 55. cnt. przyznanéj z masy spadkowéj po ś. p. ks. Walentym Koskiewiczu Plebanie w Cmolasie zmarłym bez testamentu. b) Ze sumy 8000 złr. złożonéj przez konkurencyą. c) Ze sumy 4000 złr. uzbieranéj ze składek dobrowolnych. d) Ze sumy 1306 ofiarowanéj przez miejscowego Plebana ks. Rojkowskiego. Razem 15496 złr. 55 cnt. w. a.

Cmolas dnia 14. Kwietnia 1878.

Productum et revisum tempore Visitationis decanalis die 20. Februarii 1878.-

Ks. Lud. Rojkowski,

Josephus Knutelski, Vice - Decanus.

Wykaz czynności księdza Macieja Dzielskiego przy kościele jako też budynkach kościelnych w Gawłuszowicach.

Wystawiono dom obszerny nowy dla umieszczenia księdza Wikarego i służby kościelnéj za 2500 złr. — Dokończono budynek dla organisty za 200 złr. — Wymurowano dzwonnicę nową za 500 złr. — Wyrestaurowano kościół zupełnie zewnątrz i wewnątrz i przystawiono dwa nowe babińce za 3375 złr. — Dano posadzkę nową dębową do całego kościoła i zakrystyi za 600 złr. To wszystko zrobiono za pomocą konkurencyj. — Z własnego funduszu księdza Plebana. Wyrestaurowano kuchnię zewnątrz i wewnątrz, dano krokwie, łaty i pobito cały dach na kuchni za 120 złr. — Wystawiono 6 pieców, w kuchni i w mieszkaniu plebana za 60 złr. — Poszyto stodoły i stajnie plebańskie częścią zupełnie, częścią ponaprawiano za 80 złr. — Odmalowano dwa pokoje za 30 złr. — Porobiono ogrodzenia częścią ze sztachet a częścią z chrustu około ogrodów plebańskich, jakotéż około organistówki i wikaryjówki i domu dla służby kościelnéj za 210 złr. —

Sprawiono ze składek katafalk za 60 złr. — Sprawiono do kościoła sztandar ze składki za 80 złr. — Sprawił kielich pozłacany srébrny P. Roman Rydel za 60 złr.

Oprócz tego ks. pleban sprawił różne pomniejsze rzeczy do kościoła puryfikatorze, korporały, chumerały, parę komeżek dla księży i ministrantów, parę alb — czego wszystkiego wartości nie podaję.

Gawłuszowice dnia 19. Lutego 1878.

Productum sub actu visitationis decan. die u. s.

Jos. Knutelski,

Vice - Decanus.

Ks. Maciéj Dzielski, Proboszcz.

Wyszczególnienie sprawionych przedmiotów i wartość tychże w kościele Kolbuszowskim; tudzież różnych budowli.

(Dalszy ciąg do kurendy z r. 1873. ser. II.)

Z ofiar: Michała Haryazsa 5 złr. Wawrzeńca Rzeszuta 1 złr. Zebranych przy ołtarzu Matki B. Różańcowej 8 złr. 92 ct. Antoniego Kubisia 1 złr. Pana Staniszewskiego 1 złr. Ewy Krecięki 40 złr. Znowu z ofiar przy ołtarzu Matki B. R. 7 złr. 10 ct. - Z ofiar ponownych przy ołtarzu Matki B. R. 4 złr. 47<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ct. Sprawiono: Kielich srebrem platerowany wewnątrz pozłocono za 5 złr. 33 ct. Daszek nowy nad figurą Pana Jezusa na cmentarzu za 6 złr. Naprawiono mur przy dzwonnicy, schodki, i bramkę za 12 złr. 65 ct. Dwie stóły podwójne do chrztu, a jedna fioletowa za 7 złr. 86 ct. Organtyna fioletowa na zasłony 2 złr. 40 ct. Pozłocono cały kielich i sprawiono nowy Kubek za 25 złr. Zarównano doły przy kościele iłem i piaskiem 4 złr. 80 ct. Od roboty burs, stół, manipularzy 4 złr. 66 ct. Ks. prob. Ruczka dał materye za 20 złr. Jaśnie W. pani Gabryela hr. Mier ofiarowała stółę wartości 10 złr. Taż sama obrus z koronką wartości 8 złr. Ta sama ornat biały wartości 50 złr. Ta sama albę z koronką wartości 10 złr. Z ofiar: Józefy Bieleckiéj 10 złr. Agnieszki Mazurki 3 złr. Kaczor 27 złr. Z ofiar zebranych przy ołtarzu Matki B. Róż. 5 złr. 94 ct. Sprawiono: Ornat biały i przerobiono stary za 32 złr. 50 ct. Pozłocono wewnątrz kielich za 5 złr. Drabinę do ołtarza za 1 złr. Wyrównano mensy za 1 złr. 20 ct. W kościółku na cmentarzu wyreperowano chór i cały kościółek oczyszczono za 2 złr. 35 ct. Ks. prob. Ruczka sprawił tuwalnię tulową wartości 5 złr. Pani Konstancya Dobrzańska darowała kielich ze srebrnym kubkiem i srebr. pateną wartości 56 złr. Jaśnie W. Pani Gabryela hr. Mier kwiaty na ołtarz wartości 16 złr. Pani Cecylia Niesiołowska płaszczyk na puszkę wartości 6 złr. Walenty Mazur obrus na ołtarz z haftowanym szlakiem wartości 6 złr.

Z ofiar: Zebranych po kościele 27 złr. Powtórnie po kościele 21 złr. 80 ct. Bajorki Łukaszowej 1 złr. Franciszka Chudzickiego 1 złr. Pani hrabiny Gabryeli Mier 5 złr. Jana Piątkowskiego 1 złr. Krysakowskiego 1 złr. Gminy Bukowiec 1 złr. 71 ct. Mazurki Kaczorowej 1 złr. Gminy Przedborz 1 złr. 50 ct. Z sprzedaży kawałków rozbitego dzwo-

nu 48 złr. Gminy Nowawieś 2 złr. Z legatu 200 złr. Frankiewiczowej (po potrąceniu należytości rząd.) 179 złr. 37 ct. Z legatu Józefy Mazurkiewiczowój oddał rząd obligacyę ind. na 150 złr. z procentem wartości 143 złr. 9 c. Z legatu 45 złr. 70 ct. Piotra Ogonka po potrąceniu należytości oddał rząd 40 złr. 77 ct. Sprawiono: Miech do organów za 71 złr. 89 ct. Zapłacono od przesyłki kawałków powyższych dzwonu do Wiener Neu-Stadt 2 złr. 40 ct. Dzwon sygnaturę za 49 złr. 67 ct. Dzwon drugi za 310 złr. 65 ct. Nowy kubek do kielicha z nowego srebra złocony 12 złr. 50 ct. Krzyże do stacyj za 13 złr. Za rozebranie i złożenie ołtarza Matki B. Róż. 15 złr. Na różne drobne naprawy do l. porz. 138 rejestru wydano 14 złr. 10 ct. Pani Gabryela Mier Tyszkiewiczowa darowała ornat fioletowy wartości 50 złr.

Z legatu 24 złr. Anny Zubrowej: naprawiono daszek na figurze Pana Jezusa za 5 złr. Pokostowano i kitowano cały krzyż cmentarny za 12 złr. Odmalowano cymboryum do grobu Pana Jezusa za 2 złr. Zrobiono bramkę od babińca za 3 złr. Sprawiono małe cymborium do kaplicy za 2 złr.

Z ofiar: Józefa Tokarza przez Wawrzeńca Jabłońskiego 21 złr. Z ofiar przy ołtarzu Matki Boskiej Róż. zebranych 4 złr. 91 ct. Wojciecha Niezgody 1 złr. 50 ct. Frankiewiczowej przez dzwonnika za krowę 10 złr. Zebranych przy ołtarzu Matki B. Różańcowej 4 złr. 34 ct. Józefa Tokarza przez Wawrzeńca Jabłońskiego 2ga rata 21 złr. Zebranych przy ołtarzu Matki B. Róż. 3 złr. 44 ct.

Zreperowano bramę przy cmentarzu za 2 złr. 70 lamp kupiono za 2 złr. 80 ct. 4 kielichy pozłocono za 29 złr. 17 ct. transport od nich do Wiednia i na powrót 5 złr. 25 ct. Cerata na ołtarz za 2 złr. 25 ct. Koronka do alb 3 złr. 24 ct. Szyby do kościoła 1 złr. Dwa koce na wóz do chorych za 8 złr. Wyreperowano zegar kościelny za 3 złr. Zreperowano ołtarz Pana Jezusa — Stęple na cesyę Ządłowej 2 złr. 72 ct. Szyby do kościoła 96 ct. Blacha na kościółek 1 złr. 50 ct. Zreperowano lichtarze za 3 złr. 30 ct. Pani Krynicka darowała obrus na ołtarz wartości 5 złr. Jakób Brudz obrus 6 złr. Tomasz Wojda obrus 6 złr. Józef Wojda obrus 6 złr. Misek obrus 6 złr.

Kosztem ks. prob. Ruczki: w r. 1872. postawiono płot od łąki za 25 złr. Naprawiono brogi za 7 złr. Uprzętnięto gruzy z zawalonego domu na folwarku św. Józefa 7 złr. Ks. proboszcz dołożył za parafian na potrzeby kościelne 58 złr. 86 ct. W r. 1873. Wysypano groblę nad rzéką 22 złr. Dołożono za parafian na potrzeby kościelne 58 złr. 86 ct. W r. 1874. Poszyto dach na stodole w części i daléj groblę sypano 43 złr. Dołożono za parafian 58 złr. 86 ct. W r. 1875. Usypano znowu groblę zniszczoną przez wylew 34 złr. Dano cembrzynę nową do studui za 37 złr. 56 ct. Postawiono wozówkę za 48 złr. 85 ct. Płoty i brogi na folwarku Łowczówek za 26 złr. 50 ct. Dołożono za parafian na potrzeby kościelne 58 złr. 86 ct. W r. 1876. Zreperowano wrota u stodół za 8 złr. 40 ct. Dołożono za parafian na potrzeby kościelne 58 złr. 86 ct. W r. 1877. częściowa naprawa stajni na folwarku Łowczówek 18 złr. 70 ct. Pokrycie

częściowe kuchni na Łowczówku 28 złr. 78 ct. Dołożono za parafian na potrzeby kościelne 58 złr. 86 ct.

Kosztem konkurencyi parafialnéj: W r. 1875 i 1876 pokryto cały kościół cynkową blachą, wystawiono nową kopułę i pokryto ją blachą angielską i mniejsze reperacye uskuteczniono za sumę 3376 złr. 3 ct. Postawiono parkan z murowanemi słupami koło plebanii, zreperowano wszystkie stajnie i poszyto słomą, poszyto także słomą jednę stodołę za kwotę 936 złr. 25 ct. Bramy dwie do dziedzińca 19 złr. 50 ct. Pobito gontem kuchnię i wyreperowano za 135 złr. 82 ct. Pobito gontem wikarówkę i potrzebne reperacye porobiono za sumę 277 złr. 18 ct. Pobito gontem jeden bok dachu na kośnicy za 8 złr. 28 ct. Zrzucono posadzkę z powały kościoła i wywieziono 23 złr. 20 ct. Zrobiono drzwi do facyaty kościelnéj za 16 złr. Po strasznéj burzy 12. lutego 1877 zerwany z kaplicy kościelnéj dach, pokryto blachą za 125 złr. Pobito gontem babiniec i dzwonnicę za 16 złr. 2 ct. Pobito gontem piwnicę na plebanii za 15 złr. 71 ct. Oberwane oparkanienie murowane z jednéj strony kościoła odmurowano za 154 złr. 15 ct. Do tych robót konkurował ks. proboszcz Ruczka kwotą 68 złr. 70 ½ ct. w. a.

Ad majorem Dei gloriam.

W Kolbuszowie dnia 17. kwietnia 1878. Ks. Ludwik Ruczka, Proboszcz.

#### Piis ad aram suffragiis commendantur.

N. 3481. Anima A. R. Joannis Bapt. Bobczyński, Parochi in Rzyki, qui die 19. Augusti 1878. Sacramentis moribundorum provisus anno aetatis 74 sac. 43. ad Dominum migravit, societati dioecesanae reciprocarum precum pro felici morte adscriptus.

N. 3605. R. D. Josephi Guzdrewicz, Coperetor in Trzebunia, qui die 17. Augusti Sacramentis moribundorum provisus anno aetati 33 sac. 6. extremum diem obiit, sodalitati dioecesanae reciprocarum precum pro felici morte adscriptus.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 29. Augusti 1878.

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

EPISCOPUS TARNOVIENSIS.